

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





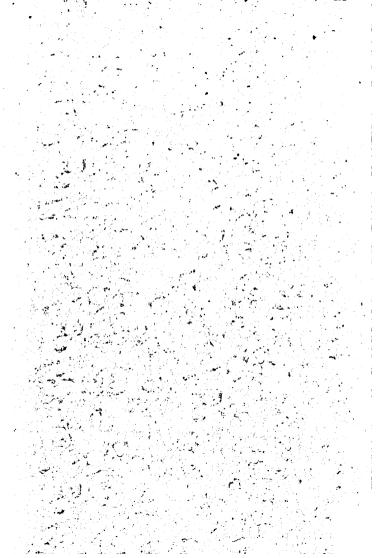

 St. Joh. Louinson zin fist. Erimenus en Im Vortrag, aben J J. 24. Jan. 1900

# Rene Gedichte.

Die en Land, zerfencht vom Sommer wird, eil an Zeile kluftet in die Breite

Zeil'an geile kluftet in die Breite Und die deuren, Navren Lettern vind

Brocken von Eule locker angereije

alles schauert nach dem Gottes mine Der in liese lechzente Scholle Seinen lebensigen Odem bliese Diesen Sand mit Seele händle, Und der Klänge som dervolk Saalen in die Frenchen Venkle au Sor Gruft Jem leichten Heben rolgen liefe Yar a liene Une ein Menschenleben. Ham the year.

# Neue Gedichte

naa

# Carl Busse.

Was ber Tage Drang gemährte, Was in Rächten fill fich tlärte, Stimmen, Stunden, längst bergangen, hier in Liebern aufgefangen.



Stuttgart 1896.

Verlag der 3. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachsolger. Alle Rechte vorbehalten.



Drud ber Union Deutiche Berlagegefellicaft in Stuttgart.



# Inhalt.

# Allerlei Liebe.

|                   |     |     |     |   |  |  |   |   |   |  | - |    |
|-------------------|-----|-----|-----|---|--|--|---|---|---|--|---|----|
| Mahnung           | •   | •   |     | • |  |  | • | • | • |  |   | 3  |
| In Treuen         |     |     |     |   |  |  |   |   |   |  |   | 4  |
| <b>E</b> rfüllung |     |     |     |   |  |  |   |   |   |  |   | 5  |
| Qodgeit .         |     |     |     |   |  |  |   |   |   |  |   | 6  |
| Unvergeffen       |     |     |     |   |  |  |   |   |   |  |   | 7  |
| 3m Borüber        | gel | 'n  |     |   |  |  |   |   |   |  |   | 8  |
| Jutia             |     |     |     |   |  |  |   |   |   |  |   | 9  |
| Ich und du        |     |     |     |   |  |  |   |   |   |  |   | 11 |
| Traumliebe        |     |     | ٠.  |   |  |  |   |   |   |  |   | 12 |
| Jugendliebe       |     |     |     |   |  |  |   |   |   |  |   | 14 |
| Das Rendezi       | οου | 8   |     |   |  |  |   |   |   |  |   | 15 |
| 3m Salbichl       | af  |     |     |   |  |  |   |   |   |  |   | 17 |
| Wilbe Liebe       |     |     |     |   |  |  |   |   |   |  |   | 18 |
| Gretel            |     |     |     |   |  |  |   |   |   |  |   | 19 |
| Polnifches B      | oli | 81  | ieb |   |  |  |   |   |   |  |   | 21 |
| Der Schmett       | erl | ing | 3 . |   |  |  |   |   |   |  |   | 22 |
| Nachts .          |     |     |     |   |  |  |   |   |   |  |   | 25 |
| Stoßseufzer       |     |     |     |   |  |  |   |   |   |  |   | 26 |

#### -→ VI &-

|   |              |        |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   | • | Seite |
|---|--------------|--------|---------------|---|-----|---|-----|-----|-----|----|---|---|---|---|---|---|-------|
|   | Airdweih     |        |               | • |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 27    |
|   | Schidjal .   |        |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 28    |
|   | Erinnerung . |        |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 29    |
|   | Blaue Sole   | ife .  |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 30    |
|   |              |        |               |   |     | _ |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   |       |
|   |              |        |               |   |     | Ų | at  | ur  | •   |    |   |   |   |   |   |   |       |
|   | In ber Boll  | mondi  | 1a <b>č</b> , | t |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 33    |
| X | In meiner 4  | eima   | t             |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 34    |
|   | Frühling .   |        |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 85    |
|   | Frühlingsna  | rretei |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 36    |
|   | Abendgang    |        |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 37    |
|   | Sommernach)  | te .   |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 38    |
|   | Frage        |        |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 39    |
|   | Selige Racht |        |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 40    |
|   | Abendfriede  |        |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 41    |
|   | In ber Gem   | ittern | acht          |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 42    |
|   | Gottes Müh   | le .   |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 48    |
|   | Spätfommer   |        |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 44    |
|   | Berbftbeginn |        |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 45    |
|   | Ottoberftimn | nung   |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 46    |
|   | Beh nicht bi | naus   |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 47    |
|   | Winterahnur  | ıg .   |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 48    |
|   |              |        |               |   |     |   |     |     | _   |    |   |   |   |   |   |   |       |
|   |              |        |               | I | 301 | n | \$1 | ter | :be | n. |   |   |   |   |   |   |       |
|   | 3d möchte f  | terben |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 51    |
|   | Bor einer T  | oten   |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 52    |
|   | Grabipruch   |        |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 53    |
|   | Am Sterbeb   | ett .  |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 54    |
|   | Bor bem To   | be .   |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 56    |
|   | Licht        |        |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 57    |
|   | Mutter Lene  |        |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 58    |
|   | Memento v    | -      |               |   |     |   |     |     |     |    |   |   |   |   |   |   | 59    |
|   |              |        |               | • | -   | - | -   | -   | -   | -  | • | - | - | - | - | - |       |

# ⊶ VII €⊷

|                  |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     | perre  |
|------------------|------|------|------|------|-----|-----|----|-----|--|----|--|-----|--------|
| Die Alte         |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  | . ` | 60     |
| Allerfeelen      |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     | 61     |
| Die am Wege ft   | erb  | en   |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     | 62     |
| Totenwacht       |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     | 63     |
| Wenn Rinber fte  | rbe  | n    |      |      |     |     |    |     |  | •. |  |     | 64     |
| Bergeffene Gräbe |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     | 65     |
| Im Traum .       |      |      |      |      |     |     | •  |     |  |    |  |     | 66     |
|                  |      | ;    | Bı   | un   | te  | R   | ei | Бe. |  |    |  |     |        |
| Mein Paß         |      |      |      |      |     |     |    | ٠.  |  |    |  |     | 69     |
| Ueber ben Berge  | n    |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     | 70     |
| Wegverloren .    |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     | 71     |
| Dichtertroft     |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     | 72     |
| Stimme der Seh   |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     | 73     |
| Auf der Lebensn  | an   | der  | ſφa  | ıft  |     |     |    |     |  |    |  |     | 74     |
| Zur Anwendung    |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     | 75     |
| Trübe Antwort    |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     | 76     |
| abichieb         |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     | 77     |
| Bor der Wiege    |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     | 78     |
| Broßmütterchen   | erzč | ihli | t be | en . | Rin | der | n  |     |  |    |  |     | 79 🗙 💉 |
| Frieden          |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     | 80 X   |
| Die Sultanin .   |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     | 81     |
| Die Unbefannte   |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     | 82     |
| Im Rrantenbett   |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     | 83     |
| Baldhornflänge   |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     | 85     |
| Die Gloden .     |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     | 86     |
| umpacivagabund   |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     | 87     |
| eierfastenmann   |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     | 89     |
| Bunjáh           |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     | 91     |
| Beihnachtsträume |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  | •   | 93     |
| ord Feite        |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     | 103    |
| ie Walkiire .    |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     | 105    |
|                  |      |      |      |      |     |     |    |     |  |    |  |     |        |

#### → VIII �

|      | Bifion        |        |      |   |   |    |     |  |  |  |  | 107 |  |
|------|---------------|--------|------|---|---|----|-----|--|--|--|--|-----|--|
| ! メメ | Der Sochzeit  | Stag   |      |   |   |    |     |  |  |  |  | 111 |  |
| •    | Berfuchung .  |        |      |   |   |    |     |  |  |  |  | 118 |  |
|      | Der Gottfud   | jer .  |      |   |   |    |     |  |  |  |  | 116 |  |
|      | Bor einem G   | Spiege | 1    |   |   |    |     |  |  |  |  | 117 |  |
|      | Glüd?         |        |      |   |   |    |     |  |  |  |  | 118 |  |
|      | Ermunterun    | β.     |      |   |   |    |     |  |  |  |  | 119 |  |
|      | Was will id   | met    | )r ? |   |   |    |     |  |  |  |  | 120 |  |
|      | Gin Menfche   | nlebe  | n    |   |   |    |     |  |  |  |  | 121 |  |
|      | 36!           |        |      |   |   |    |     |  |  |  |  | 122 |  |
|      | Mein Leben    | ٠.     |      |   |   |    |     |  |  |  |  | 124 |  |
|      | Oftern        |        |      |   |   |    |     |  |  |  |  | 125 |  |
|      | Bejang ber    | Bertli | irte | n |   |    |     |  |  |  |  | 128 |  |
|      |               |        |      |   |   |    |     |  |  |  |  |     |  |
|      |               |        |      |   | S | lu | cie |  |  |  |  |     |  |
|      | Rach bem er   | ften 1 | Ru   | 3 |   |    |     |  |  |  |  | 131 |  |
|      | Auf ber Ere   | ppe    |      |   |   |    |     |  |  |  |  | 132 |  |
|      | Liebesfülle . |        |      |   |   |    |     |  |  |  |  | 133 |  |
|      | Ernte         |        |      |   |   |    |     |  |  |  |  | 134 |  |
|      | Meine Seele   |        |      |   |   |    |     |  |  |  |  | 135 |  |
|      | Michaelsfird  | plat   |      |   |   |    |     |  |  |  |  | 136 |  |
|      | Allein .      |        |      |   |   |    |     |  |  |  |  | 137 |  |
|      | Fluch!        |        |      |   |   |    |     |  |  |  |  | 138 |  |
|      | Rubelos       |        |      |   |   |    |     |  |  |  |  | 139 |  |
|      | In Unraft     |        |      |   |   |    |     |  |  |  |  | 141 |  |
|      | Tiefer Som    |        |      |   |   |    |     |  |  |  |  | 142 |  |
|      | Sehnjucht .   |        |      |   |   |    |     |  |  |  |  | 143 |  |
|      | Austlang .    |        |      |   |   |    |     |  |  |  |  | 144 |  |
|      |               |        |      |   |   |    |     |  |  |  |  |     |  |

# Allerlei Liebe.

Trost der Lieder, lang entbehrter, Wag dich ked noch einmal vor, Kreuzten ihre stumpsen Schwerter Auch die Sorgen längst am Thor.

Ob aus früh bekränzten haaren Welt ichon Blatt um Blatt mir fiel, Klingt heut wieder wie vor Jahren Mein gewohntes Saitenspiel.

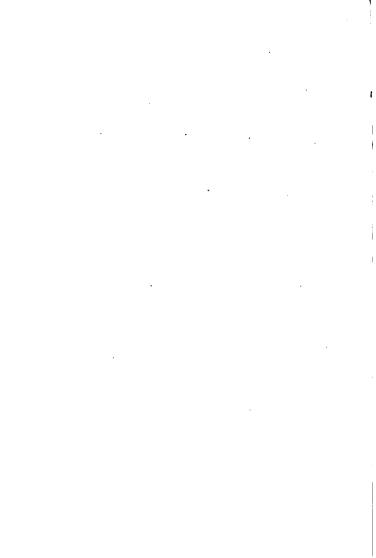



# Mahnung.

🏖 ch hab' meine tote Mutter gefehn Im Traum an mir vorübergehn.

Sie hob bie Sanbe und fprach: Bergieb, Mich qualt bein blonbes, lachenbes Lieb.

Ueber flatternden Loden und jungem Geficht — Bergiß beine tote Mutter nicht.

#### In Treuen.

Lun ist es gut, ich bin bei bir, Will mit bir träumen, mit bir schwärmen, Und wenn bich friert, komm her zu mir, Komm her, komm her — ich will bich wärmen.

. Und irrst bu trant auf öbem Felb, Den Sturm im Haar, ohn' Stab und Stützen, Und wenn dir Himmel bräut und Welt, Halt aus, halt aus — ich will bich schützen.

Und stöhnst du auf in Sterbensqual, Ich geh' nicht fort in Tod und Leben, Dann will ich dir zum letzenmal Ganz fest, ganz fest die Hände geben.

# Erfüllung.

Er trug es schon weiß Gott wie lange, Sein Herz war voll von Haß und Scham, Bis lächelnd und mit leichtem Gange Das Glück auch ihm entgegenkam.

Kein Rosenblühn, tein Lerchensteigen, Auch tein entsernter Glodenklang, Als thränenschwer mit sachtem Reigen Ihr Köpschen ihm zur Schulter sank.

Und bennoch war's, als ob von weiten Run leuchtend fam' ber Lenz herbei, Als ob ber Trop vergangner Zeiten Ein altes, fernes Märchen fei.

Als war' verträumt und glückverloren Sein Blick zu Glanz und Licht gewandt, Als läg' vor ihm mit offnen Thoren Der Sehnsucht weites Wunderland.

Als sei nun aller Schmerz verronnen Bor jenem scheuen Mädchen:Ja, Als wären tausend goldne Sonnen Mit tausend goldnen Strahlen da . . .

# Bochzeit.

Bochzeit, hohe Beit steht vor ber Thur, hansel und Gretel forgten bafur.

Kommende Tage so himmelblau, Morgen sie beibe Mann und Frau, Morgen, morgen um halber zehn, Wenn die Gäste nach Hause gehn —

Rot wird bie Gretel, rot ber Sans, Er nur ein bischen, bie Gretel gang.

# Unvergessen.

anft schlief sein Weib. Da hielt er's nicht mehr aus,

Er folich fich fort und ging und träumte wieber Bor einem Bilb und einem welten Strauß Und einer Handvoll junger Liebeslieber.

Die sang er mal, ach, in verschollner Zeit, Da gab's ein Klingen Tag für Tag auf Erben, Die Bäche trieben und sein Herz ward weit, Sie küßten sich — es wollte Frühling werben.

Dann kamen Stürme und er stand allein, Wild schrie sein Herz, er hatte keine Thranen. — Die Zeit verflog; ein andres Weib ward sein, Das ihn umfing mit ihrem tiefsten Sehnen.

So lag fie jest und träumte sanft und mild, Und träumte nur von seiner Liebe wieder, — Er aber stand vor jenem Mädchenbild Und beugte tief die stolze Stirn hernieder.

# Im Dorübergehn.

Rlipp und klapp, so klang mein Schritt, Roschen stand so beiter. Roschen fomm, ich nehm' dich mit, Blub am hut mir weiter.

Blüh recht schön und duste sacht, Ganz nach Lust und Laune, Bis ein andres Röschen lacht, Röschen überm Zaune.

#### Jutta.

Pie alte Regel: Tausch um Tausch, Rach jedem Fest nur Schutt und Scherben, Ein süßer, wilder Schönheitsrausch Und langsam dann ein qualvoll Sterben. —

Als heut bein bunkles Auge sich Mit schnellem Aufschlag nach mir wandte, Da kam es mächtig über mich: Ich weiß, daß bich mein Schickfal sandte.

Ich weiß, daß mir mein Ziel gesett Und kurz nur meine Zeit umschrieben, Daß meines Lebens Flugbahn jest Mit Macht in beinen Kreis getrieben.

Ich weiß auch, daß ein Strahl einst bricht Aus deiner Augen tiefster Tiefe, Als ob ein dunkler Zug zum Licht Drin qualvoll um Erfüllung riefe.

Dann wirst du ein paar Stunden lang In meinem Arm dich selbst vergessen, Und wirst in rätselhaftem Drang Dich wild und durstig an mich pressen. Dann wird bein kuhles Frauenhaar Erschauern unter meinen Kussen, Bis dann auch dies ein Märchen war Und all die Träume sterben müssen.

Bohl wölbt sich wild bein roter Mund, Er lockt und lacht, boch nur zum Sterben, Denn jeber Schönheit tiefster Grund Birgt immerbar nur Schutt und Scherben.

Und wer zu kuhn ber Flamme naht, Um wild nach Glanz und Glück zu ringen, Der endet seinen Erbenpfad Im jähen Sturz verlohter Schwingen.

So muß bethört und lichtverwirrt Dem Falter gleich auch ich verbluten, Auch der fühlt, daß er elend wird Und taumelt dennoch in die Gluten.

Ich aber weiß: er enbet nicht Ganz ohne Kampf und ohne Streiten, Und oft verschwelt bann auch bas Licht Im Flügelschlag bes Totgeweihten.

# Ich und du . . .

Rebhahnruf und Glodenlaut, Ich und du im heibekraut.

Wandernde Marienseide Macht ben Auppler für uns beibe.

Beiße Faben uns umschlingen, Gloden lauten, Gloden tlingen,

Immer leifer, immer linder, Ich und bu — zwei Sonntagskinder.

#### Traumliebe.

Mas qualft du mich? — Ich hab' dich oft gesehn Im Sonntagsheimweh meiner Träumerstunden. Sag, wer du bist! Laß uns zusammen gehn! Mich bangt nach dir — ich hab' dich nie gesunden.

Lehnst du verträumt, ein blasses Fürstenkind, Am Bogensenster, wenn um trotz'ge Mauern Die Dämmrung schwebt und schwül im Abendwind Tief unter dir verstörte Gärten schauern? Geht in Gemächern, prunkvoll und verstaubt, Der Mondstrahl scheu um dunkle Ahnenbilder? Berkreuzten sich auch über deinem haupt Schon hochzeitlich zwei stolze Wappenschilder?

Frest du verweint, wenn längst ber Tag entschwand, Im bunnen Rod, von Gott und Welt verlassen, Ein Bettlerkind mit ausgestreckter Hand Ohn' Haus und Heim durch dunkle Großstadtgassen? Stöhnt nicht bein Herz einst wild in Durst und Drang, Wenn hell vor dir gefüllte Gläser blinken, Und wirst du nie, gequalt und sorgenkrank, Um Gut und Gold in Schmach und Schande sinken?

Wer kundet mir, wo ich dich suchen muß? Wo geht dein Bfad? Wirst du mich gleich erkennen? Und wird einst doch mein sehnsuchtscheuer Kuß Auf deiner Lippen roter Wölbung brennen?

3ch weiß es nicht! — Doch glaub' mir, frembes Rinb,

Einst treff' ich bich, wenn nach verschmerztem Leben Stilläugig wir weit über Welt und Wind Im Beimwehzug nach fernen Soben schweben. So ftand ich und harrt' ich im lärmenden Treiben Und schimpfte für mich: Wo mag sie denn bleiben! Dazwischen zählt' ich die Pferdebahnwagen, Dann hört' ich die Uhren halb sieben schlagen — Ach, alles fremde Gesichter nur, Bon meinem Blondkopf auch nicht die Spur. Und mählich ließen die Augen ihr Bligen, Trübselig sanken die Schnurrbartspizen. Pozblit! ich hätte drauf Gift genommen, Es war ja nicht möglich, sie mußte doch kommen. Mein Auf als gesährlicher Don Juan! — O wie man sich manchmal doch täuschen kann!

Punkt fieben macht' ich bann endlich kehrt Und philosophierte Seie ist es nicht wert! Ging heimwärts brummig und aufgebracht Und — habe bort bieses Gebicht gemacht.

# Im Balbschlaf.

Im Halbschlaf fahr' ich erschrocken empor, Wie banges Läuten trifft es mein Ohr, Wie schwere, fallende Thranen und Tropfen, Zwei Menschenherzen, die rastlos klopfen. Das erste, zuckend und weinend: meins, — Ueber Meilen und Meilen zuckt auch noch eins.

#### Wilde Liebe.

Koch spielst du die kindischen Spiele fort, Suchst Frühlingsblumen im Hage, Roch drang kein wildes, berauschtes Wort In deine Mädchentage . . .

Doch hat sich erst purpurn bas Weinlaub gerollt Und sind die Ustern gegangen, Und peitscht beines Haares ausleuchtendes Gold Dir sturmgeschüttelt die Wangen,

Dann werd' ich jählings mit siegender Kraft Deine goldenen Strähnen paden, Dann reiß' ich in trutiger Leidenschaft Dein Haupt hintüber zum Raden,

Dann wird meines Mundes brennender Durst Dir von wilder Liebe erzählen, Und droben wird orgelnd der Sturmwind gehn Mit mächtigen Brautchordlen.

#### Gretel.

For der Thur, im Sonnenscheine, Wo das Kätzchen sonst liegt, Steht die Gretel ganz alleine Und die Gretel ist vergnügt. Hört die Frühgloden klingen, Wie so lustig das geht, Wie die Schulmädchen singen: "Bann 's Mailüsterl weht".

Bor der Thür ganz in Sinnen Steht die Gretel und lacht:
Was der Hans wohl da drinnen
Im Zimmer jest macht?
Und im Tripptrapp die paar Stufen
Und sie holt sich den Hut,
Ihren Hans will sie rusen,
Denn dem Hans ist sie gut.

Und es dauert kaum ein Weilchen, Da springt sie zurud: Born im Anopsloch lauter Beilchen, In den Augen lauter Glück. Drückt die Klinke verstohlen, Steckt das Köpschen durch den Spalt: "Lieber Hans, ich will dich holen, Kommst du mit in den Wald?

Weit fort aus ben Gassen — Dummer Junge, sag ja!" — Und der Hand kann's nicht lassen Und der Hand rust hurra! Küst die Gretel auf die beiden Roten Lippen im Nu, Und die Gretel will's nicht leiden Und sie kichert: "Ach — du!"

# Polnisches Volkslied.

Denn die Linde blüht, wenn die Linde blüht, Sind die jungen, jungen Gänschen da, Wenn ich dann die jungen Gänschen hüt', Ist mein Liebster da, ist mein Liebster da.

Wenn mich dann mein lieber Liebster füßt, Gehn die Ganschen in die Saat hinein, Wenn's der Bauer wüßt', wenn's der Bauer wüßt' — Lieber Liebster, laß das Küssen sein!

# Der Schmetterling.

Die sah ihm nach: es war ein großer Falter, Der flügelschlagend und in turzen Stößen Die Luft zerteilte, die so schwäl und drückend Wie aus den Kronen nächtiger Nelten rann.

Gleich jenem Falter schwand ihr junges Glück Und es verstob allmählich so im Dunkel Der weiten Ferne, wie zur Sommernacht Die müde Seele sich mit irrem Flug Ins Blaue schwingt, zur Heimat ihrer Träume.

Gleich jenem Falter schwand aus ihren Bliden Ins Weite fort und ohne Wiederkehr Der, ben sie liebte.

Unvernommen blieb Der stumme Schrei, drin all die tiefe Sehnsucht Und eines Jugendglücks Unendlichkeit Und wilder Schmerz und letzte Liebe lag.

Seit jener Racht verrann so manches Jahr, Der fünste Sommer ließ die Welt schon blühn In taufend Farben, und die Menschen lachten Und freuten fic.

Auch fie war glüdlich nun, Richt in dem Ueberschwang von Glüd und Glanz, Den fie erträumt in ihren Mädchentagen, Doch in dem Glüde jenes stillen Lebens, Das teine Glut und teine Stürme tennt.

So ftand fie einst, in einer Bollmondnacht, Um Fenstertreuz bestleinen Gartenzimmers Und sah den Nachtwind durch die Sträucher gehn. Richt weit von ihr, zur zarten Faust geballt Die lieben Händchen, schlief ihr Töchterlein In seiner Wiege wie ein Gottesengel.

Sie wandte sich und lächelte verträumt — War sie nicht glücklich?

Durch die Julinacht Kam jest ein Duft. Der zog vertraut und schwül Bon Strauch zu Strauch, den ganzen Garten durch, Bis hin zu ihr. Da ward es vollends still In ihrem Innern; ihrer Seele Spiegel Lag glatt und klar, von keinem Hauch gekräuselt. Die blauen Wellen eines großen Glück, Die dunklen Wellen eines tiesen Schmerzes, Sie schliesen beide.

Immer schwüler warb Der Relkenduft, und plöglich aus den Zweigen Des Apfelbaums, der rechts vom Fenster stand, hob sich ein Schwetterling mit leisen Flügeln Und schwebte lautlos in die Nacht hinein. Stets weiter fort, in kurzen, schweren Stößen, Bis er verstob im Dämmer weiter Ferne.

Sie sah ihm nach mit großen, offnen Augen, Wie er bahinflog. Doch sie bachte nichts. Rur traurig ward sie, ohne selbst zu wissen, Weshalb sie traurig ward.

Der Falter flog Und wiegte fich und schwand.

Sie aber lehnte noch, Als sie ihn längst nicht mehr erblicken konnte, Am Fensterkreuz und weinte laut und lange.

#### Machts.

Siefstill bie Nacht. Nur manchmal, halb im Traum, Hör' ich ein Kniftern an den weiten Wänden, Ein ruhlos Tasten hier und dort im Raum, Als wie von feinen, schlanken Frauenbanden.

Dann weiß ich es, was dir bein Traum gebracht: Du suchst nach mir, du kannst mich nicht vergessen, Du suchst und suchst die ganze lange Nacht Nach einem Glück, das du doch einst beseffen.

## Stoßseufzer.

Stieß mein Kopf ben Himmel ein, Konnt mir's grade paffen, Glaubte wunder was zu sein, Hans auf allen Gassen!

War ich bann wo angerannt, Brummte mir der Schädel, Ach und die bewußte Wand — Meistens war's ein Mädel!

## Rirchweiß.

Bell jubeln die Geigen mit Kling und Klang, Biel Füße scheuern den Boden lang, Und ich hab' dich im Arm und ich führ' dich zum Reib'n,

Du follst meine Herzallerliebste sein! Ach Liebste, wie flatternd bein Rödchen sich schwingt, Wenn wiegend und juchzend ber Ländler erklingt!

Und fester lehnst du dein Köpschen an, Schon dämmert drüben der Abend heran, Die Böller krachen zu Tanz und Spiel, Leuchtkugeln steigen wer weiß wie viel, Und du giebst mir die Hand und du lächelst empor Und sprichst mir verliebte Wörtchen ins Ohr.

Und wenn wir den Feldweg dann heimwärts gehn, Weit in den Saaten die Rehe stehn. Die Wildgans tönt in der sternigen Nacht, Sehnsüchtige Aehren umschlingen uns sacht, Mein Herz ist im himmel, dein Köpschen glüht, Und still um uns beide der Weizen blüht.

# Schicksal.

🍰 d liebe dich nicht — drum haft du die Racht Schon wieder durchweint, schon wieder durchwacht.

Derweilen prest' ich mir bie Lippen wund Auf einem lachenden Mädchenmund

Und hab' unter Scherzen und Ruffen gebacht, Bie elend mich boch eine britte gemacht.

## Grinnerung.

Per Italiener kam auch grade spielen Bei Sonnenuntergang im Abendschein, Das griff mich an, und in der Großstadt sielen Mir längst vergangne stille Stunden ein:

Die Kleinstadt ruht — es ist die Zeit der Linden, Es reift im Land, die Mädchenherzen blühn, Und Märchen kommen, süße Märchen schwinden, Wie weite Sterne leuchten und verglühn.

Nachtnelten noch und brum ein kleiner Garten, Die Sträucher schweigen, mube schweigt ber Wind. Ein Madchenmund: Du läßt mich lange warten, Wann kommft bu benn?

Da weint' ich wie ein Rind.

## Blaue Schleife.

Mich griff heut früh ein tiefes heimweh an, Das mir mein herz in Traum und Thränen spann. Berblaßt und blau in einem Schulbuch fand Ich tief verstedt ein altes Stüdchen Band. In überlebten jungen Frühlingstagen hast du es einst im blonden Zopf getragen . . .

# Natur.

... Langjam gehn die Tage weiter, Stiller werben ich und du, Und auf überjonnten Felbern Drängt das Korn der Reife zu.

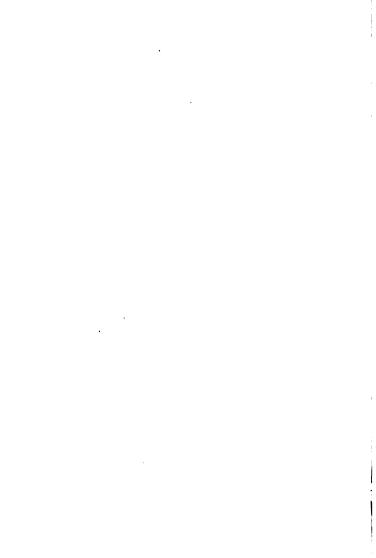



### In der Vollmondnacht.

Prünstig durch die Bollmondnacht hör' ich fern das Dammwild rufen, Durch die Schonung, mäuschensacht, Zieht es hin auf scheuen hufen.

Seltsam padt und ängstigt mich Sein erstidtes Liebessehnen, Und im Herzen fühl's auch ich Brennen wie verhaltne Thränen.

#### In meiner Beimat . . .

In meiner heimat wird es jest Frühling, Der grünt auf den ältesten Gräbern sogar, Da klingen die Brunnen, da loden die Lieder, Da wandert mit Kähchen die Kinderschar.

In meiner Heimat lachen die Mädchen, Die wilden Rosen erblühn im Gesträuch, Und nachts die Sterne, die glühn viel goldner, Wohl tausendmal goldner als hier bei euch.

## Frühling.

Biehst du ben Frühling? Auf wilden Schwänen Fährt er trompetend die Höhen entlang.

hörst bu den Frühling? Mit lustigen habnen Kraht um die Wette ber Kinder Gefang.

Fühlst du den Frühling? Bor drängendem Sehnen, Herz, wie beseligt und doch wie bang!

## Brühlingsnarretei.

Lieb' Maienregen, bank auch schön, Du kamst mir recht zu Baß, hurra, mein hut fliegt burch bie höhn, Mein hut ist pubelnaß!

Und wenn ich selber troden wär' — Ich schüttle Stamm und Strauch, Dann bin ich wieder naß wie er Und närrisch bin ich auch!

## Abendgang.

Beitlings übers heibemoor Flieht ein Reh in scheuem Sprunge, Drüben blaft ber Schaferjunge Kunftvoll auf geschnittem Rohr.

Und die Uhren schlagen fern hinterm Strome von ben Türmen, Und mein herz aus Staub und Stürmen Schwingt sich auf zum ersten Stern.

## Sommernächte.

(Mus einem unvollenbeten Chtlus.)

Rennst du die Nächte? Sie sind warm und hell, Aus beitrem Birtel icbiefen mube Sterne. Und balb ersterbend in entrudter Ferne Noch eines bunbes einfames Gebell. Bo fic ber Bfeifenstrauch burd Latten flicht. In bunkler Laube beine Lieben fiten. Derweil im Dft ein jab verzudend Bligen . Schon ab und ju von fcmulen Wettern fpricht. Atagien blubn - fpurft bu ben füßen Duft? Er ichläfert ein, es läßt fich aut bei traumen, Und lautlos wirft fich über ftillen Baumen Die Alebermaus burch bie ermarmte Luft. -Saltft bu ben Atem an und giebft bu acht, Borft bu's verloren raufden überm Rafen Und Banbermufikanten blafen Bom Gafthof ber burch bie verschlafne Racht. D beine alte Sehnsucht padt bich wieber, Bas nicht erfüllt ward und fich boch versprach, - Du sitest nicht mehr zu ben andern nieder. Stumm gehft bu fort - und feiner geht bir nach!

## Frage.

Keigt sich die verfrühte Pflaume, Gelbe Birne schwankt am Baume, hör ich's heimlich in mir fragen: Welche Frucht wirst du wohl tragen?

# Selige Nacht.

Ein Tönen wiegt sich burch ben Traum ber Ferne, Und ber Holunber buftet schwer und stark, Die Nacht ist selig — selig sind die Sterne, Und meine Rosen roten schon ben Park.

Da ist mir sast, als ob mit hellem Klingen Run irgendwo ein Mädchenherz erwacht, Als ob das Glück mit großen, goldnen Schwingen Herniederschwebt im Blau der seligen Nacht.

## Abendfriede.

Zeben Abend aus der Scheune Tönt die Ziehharmonika, Dumme Lieber, alte Märchen Singt Johann, der Hütejunge.

Ab und zu dazwischen raffeln Bohl die Ketten in den Ställen, Schreit vom Wald das Nachtgeflügel Und die Tauben gurrn im Schlage.

Aber unbekummert weiter, Tief im Dunkel feiner Scheune, Alte Lieber, bumme Märchen Singt Johann, ber hütejunge.

## In der Gewitternacht.

Die hat mir das Herz noch schwerer gemacht. Inbrünstig drängte der Blumendust Sich über den Gärten in zitternder Luft, Ein Windstoß segte vom Wasser her, Als ob's eine irrende Seele wär, Entsernter Wetter zudend Geleucht — Was wurden mir nur die Augen seucht? Ich hab' an verwelkte Rosen gedacht In dunkler, schwüler Gewitternacht.

## Gottes Mühle.

Der Garten liegt noch, wie die Nacht ihn traf, Am Bretterzaun verblüht der blaue Flieder, Im ganzen Dorf bellt taum ein Hund im Schlaf, Und selbst der Wächter schloß die schweren Lider.

So schlummert alles, was sein Platchen fand, Nichts regt sich mehr, es wacht kein Mensch auf Erben,

— Rur eine Mühle mahlt im ftillen Land, Die mahlt und mahlt und tann nicht fertig werben . . .

### Spätsommer.

Spätsommerwind. Die grauen Straßen stauben, Das Erntebanksest ging schon weit ins Land, Und immer süßer werden nun die Trauben Und neigen sich im letzten Sonnenbrand.

Das ift die Zeit, wo zu verklärter Ferne, Zu ewigen Bluten deine Wünsche gehn, Und tote Träume, längst erloschne Sterne Großäugig, lodend wieder vor dir stehn.

## Berbftbeginn.

S geht zum Herbst; die Lust wird seltsam blaß, Die reisen Aepfel fallen dumpf ins Gras, Die Störche suchten längst den Wanderpsad, Die Nacht wird kalt und Allerseelen naht. Bald stirbt das Laub, und so kommt eins zum andern.

— Mein lieber Freund, wann muffen wir wohl wandern?

## Oktoberstimmung.

Prauender Nebel — Herbst im Land, Tropsen zögert und Thräne, Beither drüben vom Ostseestrand Rusen ermüdete Schwäne.

Rufen ermübet heimatwärts, Und bei dem herbstlichen Klange Wird auch dir, mein klopsendes Herz, Ach so bange, so bange . . .

# Geh nicht hinaus.

Seh nicht hinaus — die blauen Tage fanken, Im feuchten Hed verlassine Nester schwanken. Oktoberwind rauscht im versärbten Laube, Schon reckt das Huhn sich nach der letzten Traube. Bald wird der Spahn im hellen Feuer klingen Und Mosjö Ruprecht goldne Rüsse bringen.

## Winterahnung.

Frost zur Nacht und Reif am Hut, Felber, Felber, bedt euch gut! Glaubt, nach Sturm und Frost und Floden Läuten Auferstehungsgloden, Neue Saaten sollt ihr hegen, Neue Blüten, neuen Segen, Neue Lust und neues Weh — Ach wer weiß, ob ich's noch seh'!

# Vom Sterben.

Und wer wie ich fo große Sehnsucht trägt, Wie follte ber nicht an bas Sterben benten?

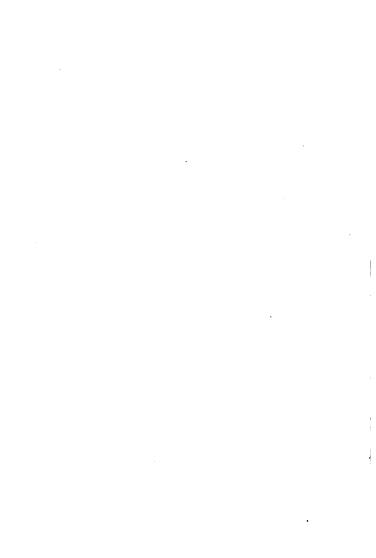



# Ich möchte sterben . . .

nöchte sterben, wenn in Stadt und Hag Bu Ende geht ein lieber Frühlingstag.

Die jungen Madchen stehn vor Thür und Thor, Die Gärten blühn, die Kinder spielen munter, Groß und verleuchtend geht die Sonne unter, Und Mütterchen nimmt sich die Bibel vor. Die Welt so still, — so still mein graues Haus, Kaum daß im Zug sich die Gardinen regen, Und meine Sehnsucht auf verklärten Wegen Mit starten Schwingen schwebt sie mir voraus. Und dunkler wird's — die ganze Welt schläft ein, Ich aber geh' auf eine weite Reise, Und eine Stimme, eine tiese, leise, Sagt mir ins Ohr: "Bald wirst du bei mir sein."

#### Dor einer Toten.

Du lagst so still in einem eignen Glanz, Kein Traum bog mehr bie halbgeschlossnen Liber, Tief neigten sich aus beinem Totenkranz Mit welkem Stiel die weißen Blüten nieder.

Das gab ein Düften noch zuguterlett, Als tamen alle beine Mädchenträume Und füßten dich und nähmen Abschied jest Und grüßten sacht die liebgewordnen Räume.

Ich aber hielt in wilbem Gram und Groll Dein taltes Händchen warmend in ben meinen, Und ab und zu vom Nebenzimmer scholl Noch beiner Schwestern unterbrücktes Weinen.

## Grabspruch.

Fon Erbe zu Erbe — was foll ich klagen? Hat doch jedweder dasselbe zu tragen, Hat doch dazwischen so überviel Segen, Sonne, Leben und Liebe gelegen.

#### Am Sterbebett.

Die zog ihm an das Totenhemd, Rings fant der Abend aufs Gelände, Und gab ihm Blumen, süß und fremd, In die schon halb erstarrten Hände. Dann ging sie hin und nickte sacht Und schloß die Läden vor den Scheiben, Sie wollte heut die ganze Racht Allein mit ihrem Toten bleiben.

Mit tummerlichem Glanze fiel Das Licht ber Kerzen auf die Stätte Und wob in wechselvollem Spiel Um ihn und um sein letztes Bette. Da war es fast, als regten sich Die eingefallnen Wangen wieder, Und lautlos horchend bog sie sich Auf den geschloss nen Mund hernieder.

Dann fuhr fie scheu die Stirn entlang Und hob das Haupt in schwerem Sinnen Und saß und sann wohl stundenlang Und strich es glatt, sein Sterbelinnen. So totenstill . . . Raum daß ihr Ohr Der Racht geheimes Rauschen störte, Rur einmal beugte sie sich vor, Als ob sie ferne Stimmen hörte.

Doch war es nichts. Im Leuchter nur Die Kerzen quälten sich zu Ende Und sern bemaß die Klosteruhr Mit klarem Schlag die Stundenwende. Sie aber saß zu stiller Wacht Im Dunklen dis zum Morgengrauen Und ließ die ganze lange Nacht Nicht ab, nach seinem Bett zu schauen.

#### Dor dem Tode.

And ob in jähen Gluten Der neue Morgen kommen mag, Was hilft benn mir ber junge Lag? Ich muß so früh verbluten.

Ach, mit bekränztem Scheitel Bu sterben ist so bitter schwer! Und jest erst fühl' ich mehr und mehr: Es war nicht alles eitel!

Die Rosen sind so wunderschön, Das ganze Land ist voll von Glück und Gnade, Noch sehn die Mädchen gern nach meinem Pfade Und in der Luft liegt wunderlich Geton.

Ich aber löf' ben Kranz aus meinem Haar, Bin noch so jung und soll schon heut entschweben. Hör meinen Schrei, Herr! Laß mich leben — leben, Barmherzigkeit! ach, noch ein einzig Jahr! . . .

## Licht.

Die faß von je so gern im Sonnenschein, Man trug sie sterbend noch ins Licht hinein.

Das Fenfter glomm; fie bob fich fehnsuchtsmatt, Sah weit empor und fah fich gar nicht fatt,

Und als im Glas der lette Strahl fich brach, Da schied auch fie und zog der Sonne nach.

#### Mutter Lene.

Golblad blühte auf bem Fensterbrett, Stand ich heut vor beinem Totenbett.

Müh und Arbeit war bein ganzes Leben, All die Jahre, die dir Gott gegeben, Mann und Kinder hast du sortgetragen, Schlecht und recht dich einsam durchgeschlagen, Ging's auch schwer, du lächeltest nur heiter, Schlepptest ruhig dann dein Bäcken weiter, Fröhlich harrend unter Schwerz und Bürde, Bis bein Herrgott dich einst rusen würde.

Gestern nun, in lieben Abenbstunden, Still im Lehnstuhl hat man dich gesunden. Dir im Schoß, auf saubrem Schürzenlinnen, Das Gesangbuch mit der Brille drinnen. Und du selbst, ein Lächeln auf den Wangen, Selig, selig warst du heimgegangen.

#### Memento vivere!

Auch über Gräber, auch über Kreuze Taumelt des Lebens lachende Lust, Laß doch die Toten, so lange srohlodend Jung dir noch schlägt das Herz in der Brust. Auch über Gräber taumeln die Falter, Laß doch die Toten, — sie sehen's nicht, Auch über Gräbern wiegen die Rosen Burpurne Kronen im Sonnenlicht.

#### Die Alte . . .

Das Fenster ist offen — sie benkt just heut Un Hochzeitsgloden und Sterbegeläut, Sie breht den Ring in zitternder Hand, hat einen heimlichen Namen genannt, "Du Lieber... Du Guter," tein Wörtchen mehr, Ihr ist als ob heute Hochzeit war, Alls ob eine selige Glode sie rief, Ihr Auge geht über, ihr Haupt sinkt tief. Es fällt wie ein Schatten über den Ring, Und braußen verliert sich ein Schmetterling...

## Allerseelen.

Plumenhügel, trübe, feuchte, Lämpchen brauf in schwarzen Flören — Rur ein paar sind ohne Leuchte Und ich weiß, wem sie gehören.

Herz, und ob in bleichem Schimmer Rings auch all die Grüfte funkeln, Deine Gräber, laß sie immer Tief im Dunkeln, tief im Dunkeln . . .

## Die am Wege fterben . . .

Wir waren arm und das Leben war schwer, Wir sahn tein Fünkchen Hoffnung mehr. Du gingst; und mutterseelenallein Ich sant so tief in Schlamm hinein. Berdorben ich — gestorben du — Run hat die liebe Seele Ruh.

#### Totenwacht.

Kun liegt er schon die zweite Racht, Die Mutter halt ihm die Zotenwacht.

Sie spricht tein Wort; im falben Strahl Sie sitzt und sitzt und weint nicht mal.

Die beiden Rerzen brennen aus, Boll Unraft geht ber Wind ums haus.

Ich glaube fast, ben Rest ber Nacht Salt er allein bie Totenwacht.

## Wenn Rinder fferben . . .

Wenn Kinder sterben — so zur Dammerzeit, Ch sich des Tages lette Lichter wenden, — Sie liegen still im weißen Sonntagskleid, Den Kopf gesenkt, mit Blumen in den händen.

Kein Bogel singt durch Dämmer mehr und Duft, Kaum rühren sich die tiefgebeugten Aehren — Hoch aber liegt ein Läuten in der Luft, Als ob's die Glocen von dort oben wären . . .

### Vergessene Gräber.

🕰aa. wenn du denkst, wie du durch Jahre hin Im Sonnenlichte beine Bahn gezogen. Rommt es bir nie mit Schmerz und Scham zu Sinn. Daß bu bie Toten um ihr Teil betrogen? Dir ftarb ein Glud - ein neues blubt bafur, Du ftrebit ibm nach auf ftartem Sebnsuchtsflügel. Und immer feltner gebt die Friedhofstbur. Und immer ferner wird ber ftille Sügel. Die Rrange brauf - wie balb, fie trodnen ein, Rein frischer Strauß füllt mehr bie Blumenglafer. Und immer bober muchern frembe Grafer. Die teiner pflangte, um ben alten Stein. Bieg' fie gurud und lies bir langfam por. Welch ftolger Worte bu bich einft vermeffen, Und wenn bu's tannft, bann beb' bein haupt empor Und fag' noch einmal: "Ewig unvergeffen!"

#### Im Traum.

Ho sah mich selbst, den Spaten in der Hand, Ich grub ein Grab am sernsten Friedhossrand, Grub Racht um Racht, wie bluteten die Hände! Und sand kein Ende.

Sprach eine Stimme: Haltst du noch nicht ein? Soll denn mein Grab noch immer tiefer sein? — Und Antwort scholl mit trüb verhaltnem Klange: "Mir ist so bange.

Ich grab' so tief, daß Frieden um dich sei, Daß nicht zur Nacht mein wilder Sehnsuchtsschrei Und nicht das Brausen ferner Lebenschöre Den Schlaf dir store!"

# Bunte Reihe.

3ch feb' und weiß nicht warum, 3ch fterb' und weiß nicht wann, 3ch fahr' und weiß nicht wohin — Mich wundert, daß ich so fröhlich bin. Altes Lieb.

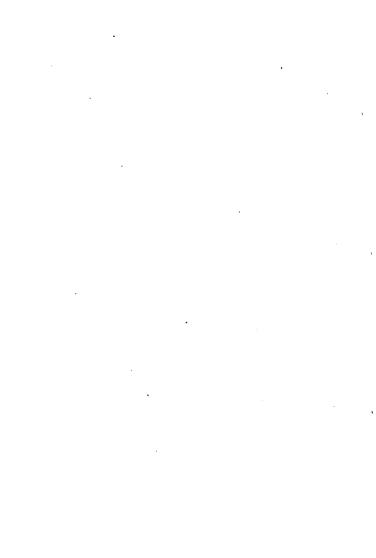



# Mein Paß.

Frut unterm hut, Am Schläger Blut, Im herzen brausenden Jugendmut — Das ift mein Baß und der Baß ist gut!

## Ueber den Bergen . . .

Keber ben Bergen, weit zu wandern, Sagen die Leute, wohnt das Glück, Ach und ich ging im Schwarme der andern, Kam mit verweinten Augen zurück. Ueber den Bergen, weit, weit drüben, Sagen die Leute, wohnt das Glück . . .

## Wegversoren.

Knd Zag und Nacht der gleiche Klang, Den trüb ich einst am Wegrand sang:

Ein Bogel, ber sich verflogen hat, Ein windverwirdeltes Blumenblatt, Ein irrendes Flämmchen in Nacht und Moor, Ein Kind, das Bater und Mutter verlor —

Und der dies Lied einst ersonnen am Rain, Wie mag's all benen zu Mute fein!

# Dichtertroft.

Verbammt, verdürstet, Ohn' Waffen und Wehr, Bon Gott gefürstet — Was brauch' ich mehr?

## Stimme der Sehnsucht.

d raun' dir am Bette in schlafloser Nacht, Ich hab' beine Tage so mübe gemacht, Und was ich gewesen, und was ich dir bin, Das flutet in ewigem Wechsel hin.

Ich bin ein buntler, verworrener Klang, Der weit aus Thule herüberdrang,
Ich bin deiner Jugend verblühender Traum,
Dein erster Kuß unterm Apfelbaum,
Ich bin beine heilige Herzensnot,
Ich rus' dich in Morgen: und Abendrot —
Deine Felder verkommen, dein Pflug bleibt stehn,
Es treibt dich in purpurne Fernen zu gehn.
Und ich slieg' dir voraus, und dein Fuß wird wund,
Und immer verdürsteter brennt dein Mund.
Und du schreift nach mir, nach Erfüllung und Licht,
Wie du hungerst und frierst! und du sindet.

Ich bin nur ein Klingen, ich bin nur ein hauch — Dein herz wird fcweigen; bann fcweig' ich auch.

## Auf der Lebenswanderschaft.

Sage, nach Haus,
Ift bas noch weit von hier?
Hältst du auch Schritt mit mir?
Sprich, wie lang wandern wir?
Uch, wär's erst aus!...

## Bur Anwendung.

Erblüht ein Knösplein dir im Wind, Rud's in den hellsten Sonnenschein, Und wo im Land zwei Liebste sind, Laß sie ein Stündlein gludlich sein!

Und tritt ein Bettelkind hinzu, Beich nicht mit rauhem Bort zurud, — Bedenk, ein jedes braucht wie du Sein bischen Glanz, sein bischen Glüd.

#### Trübe Antwort.

Liebste mein, Sag, wann wird es Frühling sein?

Wenn die Bäume sich beschweren, Dulbe dich, nicht lang ist's hin, Wenn die Wandervögel tehren, Und ich selbst gestorben bin . . .

## Abschied.

Plieb noch einmal am Walbsaum stehn, Grüßte die Heimat in Sorgen, Hab nur den schimmernden Kirchturm gesehn, Sonst lag alles verborgen.

Und wie auch er immer weiter dann schied, Wollt' ich die arme Seele Trösten mit klingendem Wanderlied — Kam doch kein Ton aus der Kehle . . .

## Vor der Wiege.

Konnenblumen am Gartenthor, Schläfrig summt sich die Fliege, Summt sich die Biene ihr Liedchen vor, Summen über der Wiege.

Drin ein kleines, herziges Ding, Mag sich nicht rühren und regen, Krähte boch eben, zappelnd und flink, Noch ber Mutter entgegen.

hat ihr tuchtig bas haar zerzaust, Lachten bie beiben so selig, Macht nun bas rosige Batschen zur Faust Und entschlummert allmählich.

Singt es die Mutter noch tiefer in Ruh, Schaukelt sachte die Wiege, Singt auch sachte die Biene dazu Und die summende Fliege.

Tont so lieblich, schläfernd und lind, Kennst du die alte Weise? "Das ist der Wind, das himmlische Kind" . . . Singt die Mutter noch leise. Großmütterchen erzählt den Kindern:

Eenn es schummert auf ber Welt, Steigen die Engel vom himmelszelt. Geben sich artig einander die handen, Laufen ein Endchen, fliegen ein Endchen, haben ein Sädchen über dem Rüden, Gute Kinder mit Traumen zu schmüden, Jebem von euch eine Freude zu machen Und des Nachts am Bettchen zu wachen.

Glänzt aber wieber ber Morgenstrahl, Sind sie schon längst im himmlischen Saal, Spielen bort Pferdchen mit Hu und Hott, Kriegen ein Kußchen vom lieben Gott, Essen und trinken Kassee mit Ruchen Und bürsen sich golbene Sternlein suchen.

Gelt, das möcht euch allen wohl paffen? Möchtet die Engel am Händchen faffen? Aber seid ihr nur brav auf Erden, Kann's euch einst noch ebenso werden. Immer nur artig und solgsam sein, Kommt auch ihr in den himmel hinein.

#### Grieden.

Die Mutter lieft. Ihr herz burchzieht Gin junges Glud - ein altes Lieb.

Ihr Baby lacht in fich hinein, Baut Bruden fich aus Sand und Stein.

Bon broben ichaut in Seelenruh Ein fleiner, weißer Engel gu.

#### Die Sultanin.

Regungslos auf scharlachroten Bolftern Ruhn die weißen, zarten Frauenglieder, Und die Stlavin mit den goldnen Ringen Führt den Fächer langsam auf und nieder.

Träumend schaut die Sultanin nach oben, Träumt von Gold und blauen Ebelsteinen, Bon der Liebe jenes Steppenfürsten, Den die Krieger seines Stamms beweinen.

Kühl dazwischen rauschen müde Brunnen, Rauschen Gärten über flache Dächer, Und gemach um scharlachrote Polster Schwankt und schaukelt noch der Palmenfächer.

#### Die Unbekannte.

Per weiße Fuchspelz hebt fich sonderbar Un beiner Bruft vom blauen Sammetgrunde, Schwül schläft ein Duft in beinem reichen Haar Und schwül ein Duft im leicht verzognen Munde.

3ch sah dich nie: Sag an, wo kamst du her? Kannst du mir nichts von jenem Schloß erzählen, Das tief sich behnt im fernsten Weltenmeer Mit blauen Grotten und krystallnen Sälen?

Du kannst es wohl, du hast das Schloß gesehn, Stoß mich nicht fort — laß atemlos mich lauschen, Denn dir im Ohr muß es noch klingend gehn Wie Wellenschaum und müdes Muschelrauschen.

#### Am Krankenbett.

Das sprichst du heut vom Sterben nur? Du bist nicht schwach, du bist nicht krank, Bald klappert wieder hell im Flur Dein Schüsselbund mit liedem Klang. Du hast nur viel zu viel gewacht, D Gott, wie mußt du müde sein! Sprich nicht, sprich nicht — 's ist späte Nacht! Lieb Mütterchen, schlaf ein, schlaf ein!

Noch einen Kuß, bann will ich gehn, Wie troden brennt bein müber Mund! Halt still, es wird vorübergehn Und morgen bist du ganz gesund. Dann gießen wir den Rosenstrauß Auf Baters Grab wie sonst zu zwein, Und wolln am Abend still zu Haus In Baters altem Stüden sein.

Das Stüden, weißt du, linker hand, Du hast es für bein Leben gern, Der alte Frit hangt an der Wand Mit seinem großen Ordensstern. Du siehst ihn an und lächelst blos, Wie lieb und jung wird bein Gesicht! Ich leg' ben Kopf in beinen Schoß Und halt' ganz still, und rühr' mich nicht.

Doch jest — was packt bein Herz so jäh? Was zittert so bein bleicher Mund? Sprich nicht vom Tod, es thut mir weh, Und morgen bist du ganz gesund. Dein Haar ist grau, bein Blick verwacht, O Gott, wie mußt du müde sein! 's ist spate Nacht, Lieb Mütterchen, schlaf ein, schlaf ein.

## Waldhornklänge.

(Aus einem romantifchen Coffus.)

Es hat ein Jäger geblasen Im Wald auf einsamer Wacht, Da kam es über den Rasen Wohl durch die rauschende Racht.

Lieb Jäger unter bem Baume, Ich bin bes Grafen sein Weib, Ich höre bich nachts im Traume, Du bläst mir das Herz aus bem Leib.

Mein Lieb und bist du des Grafen, Dein Bett steht im Schlosse gemacht, Ich darf nicht schlummern und schlasen, Ich blase die ganze Nacht.

Ich blase mit meinem Klingen Wich selber um Gluck und Ruh, Und muß mein Horn einst zerspringen, Ich lege mich auch dazu . . .

#### Die Glocken.

Er sprach: "Wenn das Feld in Halmen erst steht Und drüber die Wachteln loden, Dann kehr' ich zurud und dein Brautkranz weht, Mein Schatz, und dann jubeln die Gloden."

So zog er dahin, zwei Nelfen am Hut, Und wollt' er mal kleinlaut verzagen, Er dacht' an die Glocken und hat voll Mut Sein Bündel weitergetragen.

Doch der Winter kam und das Wandern ward schwer, Im Schneesturm knarrte die Weide, Und sein Kittel so dunn und es hielt ihn nicht mehr, Und er sank auf die nächtige Heide.

So schläfrig, so mube . . . kaum baß ihn noch fror . . .

Kein armer Bissen und Broden . . . Und ein letzter verschollener Klang ihm im Ohr: Es waren die Gloden . . . die Gloden . . .

## Lumpacivagabundus.

Die Krempe verbogen, voll Beulen der Hut, Das setzte mal träftige Schläge! Doch geht mir's nun schlecht oder geht mir's nun gut, Ich wandre vergnügt meiner Wege. Hat's heut in der Schenke mal Hiebe gegeben, Herrgott, die kosten ja nicht gleich das Leben — Was frag' ich danach!

Mein Meister vor Jahren, zum Kudud! verstand Mir das Leber noch besser zu gerben. Dem lief ich dann sort, — um am Straßenrand Mal siedelnd und lachend zu sterben. Ich zog an den Rhein, ich zog durch die Pfalz, Und saß mir das Messer auch manchmal am Hals, Was fragt' ich danach!

Doch einmal, da wollt' ich ein Mädel frein, Das hielt mich fest in den Thoren, Geselle sollt' ich und Meister sein, Da hab' ich das Lumpen verschworen! Und ging's auch mit manchem Ach Gott und Ach Je! Ich sagte dem Wandern doch wirklich ade — Annes-Marie! Dann lief ich vergeblich ohn' Rast und ohn' Ruh Bon einem Meister zum andern,
Stets macht' ich die Thüre von braußen zu — Was that's? Ich schlug mich aus Wandern.
Doch daß auch du mir den Lauspaß gegeben,
Das wird mich noch franken im ewigen Leben,
Anne-Marie!

## Leierkaftenmann.

Wo ber Weiser steht an ber Straß', Wachst schönes Mariengras, Meiner Mutter ist es allba geschehn, Ist wandernd und bettelnd kommen in Wehn, Und als sie mich hat geboren, Sie hat das Leben verloren, Wo der Weiser steht an der Straß'.

Zum Bettelvogt ward ich gebracht. — Mein Magen, der knurrte bei Tag und Nacht. Und als ich erst groß geworden, Ich trat in den sahrenden Orden, An die Seite hing ich den Bettelsack Und schleppte den Kasten huckepack, Was ward ich ein junger Leiermann Und spielte vor jeder Thür!

Wo ber Weiser steht an der Straß', Es ging ein Mädel burchs Gras. Sie schürzte die Röcke und sprang übern Graben, Ich bachte, die möcht' ich zur Liebsten haben. Und that ich ihr schön und sprach ihr vom Frein, Sie zeigte die Zähne und sagte nicht nein. So haben wir Hochzeit gehalten, Wo der Weiser steht an der Straß'. —

O weh — was bringt mir mein Spiel? Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Sechs Tage von sieben sind Fastenzeit, Meine Lieber tennen sie weit und breit, Mein Kittel vergraut, mein Kasten verstimmt, Möcht sehn, was das für ein Ende nimmt — Mit trummem Rücken von Haus zu Haus, — Um besten, ich schlase mir alles aus, Bo der Weiser steht an der Straß'.

### Wunsch.

Ach bätt' ich doch Gold, alle Taschen voll, Ach hätt' ich boch Wagen und Pferde! Die möcht' ich reisen, wie braust' ich so toll Beit über Die berrliche Erde! Den hut auf ber Seite in Saus und in Braus, Stets Beine von ebelfter Burge. Und die Madden ichielten die Augen fich aus Und zupften verschämt an ber Schurze. Ich aber pacte die Schönste beim Bopf, Was that's, bann tonnt' ich's ja wagen! Und gog' ihr gum Naden ben lachenben Ropf Und füßte fie ohne ju fragen. Das herz mir im Leibe so luftig, so toll -Berraott, wie icon mar' bie Erbe! Ach hatt' ich boch Gold, alle Taschen voll, Ach hatt' ich boch Wagen und Pferde!

Hei wie das von Städtchen zu Städtchen dann ging Und fänge bald laut und bald leise! Und Försters Mariechen, das goldblonde Ding, Das nähm' ich mir mit auf die Reise. Sie hat mich gefüßt, als mich jeder verdammt, Run sollte die Sache sich ändern, Ich tauste ihr Kleider von Seiden und Sammt Mit Spizen und Blumen und Bändern. Doch träf' eine Braune mein wandernder Schritt, Ich sagt' ihr am liebsten gleich heute: Braunhaariges Mädel, komm auch noch mit, Wir drei sind lustige Leute! Wir ledten so herrlich, wir ledten so toll, Herrgott, wie schön wär' die Erde! Ach hätt' ich nur Gold, alle Taschen voll, Ach bätt' ich nur Wagen und Bserde!

### Weihnachtsträume.

Gin Jona.

Und ift es auch nicht hoch, das Ziel, Ihr sollt das Aleine mir nicht schelten, So laßt dies anspruchslose Spiel Getroft für wacke Bürger gelten.

Per Abend kam. Berlorner Schellenklang
Scholl manchmal freundlich ins durchwärmte Zimmer,
Das Kähchen schnurrte, und der Bendel schwang,
Und durch den Thürspalt kam schon Lampenschimmer.
So schummrig war's; kaum zuckten dann und wann
Roch im Kamin die halb verglommnen Kohlen —
Des Hauses Herrin aber saß und sann
Und strich ihr Haar und lächelte verstohlen.

's war Christnacht heut. Erfrischend her und hin Zog Nadelbuft durch die vertrauten Räume, Da ward auch ihr so wunderlich zu Sinn Und sie versank in alte Weihnachtsträume. Un beiden Händen zog ihr junges Glück Sie lächelnd fort in ihre Backsischtage, Und heimlich surrend trieb mit einem Schlage Gemach der Zeit bewegtes Rad zurück.

Sie fab fich felbst im turgen Madchentleid, Sah fich im Rreis gergaufter Nachbarsjungen, Wie fie ben Ball boch in die Luft geschwungen Und barfuß lief in lieber Sommerzeit. Oft tam fie beim mit Schrammen im Beficht, Das haar verwirrt, ber Bopf mar aufgegangen. Denn galt's ben Wettlauf mit ben tollften Rangen. Bei, wie fie flog! Die lette blieb fie nicht! Bang boch im Birnbaum, mo bas Raftchen mar, Das Brutefastden, faß fie oft verschwiegen Und fang ibr Lieb und fab bie Schwalben fliegen In Licht und Luft - fo ging es Jahr um Jahr. Bald mar fie groß . . . und icoll gur Sommerzeit Much noch fo bell bas frobe Finkenschmettern. Sie seufzte nur: fie trug ein langes Rleid Und durfte nicht mehr nach den Restern flettern.

So tam der Herbst, das müde Laub ward salb, Sie saß allein und sang die alten Lieder, Sie lachte laut, bald weinte sie auch wieder, Und quälte sich und wußte nicht weshalb. Doch endlich dann — es war ihr erster Ball, Im braunen Haar lag die Ramelienblüte, Ihr Herz ging auf, ihr ganzes Köpschen glühte, Die Lust war groß und süß der Walzerschall.

Da fab fie ibn im alten Buridenband. Boll Jugendfraft, im Glang ber Girandolen, Und ibre Lippen bogen fich verstoblen Und gitternd fiel ber Sacher aus ber Sand. Dann tangten fie. Wohl mar fie turg bie Beit. Da fie fo ichwebten, Bruft an Bruft mitsammen, Doch lag ein Glang brauf wie von goldnen Flammen Und ihre Bergen murben mach und weit. -Spat fuhr fie beim; ihr roter Madchenmund Sprach fuß und irr noch por bem Schlafengeben, Sie fab im Glas auf ihrer Augen Grund Gin arobes Leuchten, bas fie nie gefeben. Somer idlief fie ein und traumte bunt und viel Und fprach im Traum und ihr Gesichtden glübte, Dermeil im Schrein auf matt gewordnem Stiel Rerloren welfte bie Ramelienblüte.

Es schien ein Stern in nie gesehner Pracht, Es war ein Glanz vor ihren Mädchenbliden, Sie hörte selig jede neue Nacht Den Herzschlag gehn, die heisre Stupuhr tiden. Wohl schlug die Nachtigall nicht mehr im Baum Und an die Scheiben suhr Oktoberregen, Doch voll in Blüten stand ihr Liebestraum Und ihre Seele beugte sich vor Segen.

Rein Morgen ging, wo fie ju Gott nicht bat, Daß ihre Bege fich jufammenfanden, Und daß fie ftill und mit verschlungnen Sanben Sinwandeln burften ihren Erbenpfad. Und einst geschab's - fie flobn bie bichten Reib'n. Den weiten Saal, das grelle Licht ber Rergen, Und mas fo wild erfebnten ibre Bergen. Das fuate Gott: fie fabn fich bald allein. 3m Wintergarten unter Balmen mar's, Die schmalen Blätter bogen schwül fich nieber, Sacht mischten in ben Duft bes Mabchenhaars Sich Barmaveilchen und gefüllter Flieder. Fern scholl gedämpft die Balzermelodie, Die war fo fuß, und ploglich bangte jebem, Da hielt er fie und wollte gitternb reben Und fand tein Bortden - und er tußte ne.

Still war es rings; nur ber Fontane Strahl Stieg auf und fiel mit immer gleichem Laute, Und sacht verklang die Tanzmusik im Saal, Da sie ihm gläubig in die Augen schaute. Und Wort um Wort drang jubelnd jest hervor, Sie wußte nichts, als still ihm zuzuhören, Noch lag ein Walzertakt in ihrem Ohr, Der schwoll in ihr zu ew'gen Jubelchören.

Und ihren Handschuh gab er ihr vom Fest, Den sie verloren und den er gesunden, Und sprach davon, wie er in stillen Stunden Ihn tausendmal an seinen Mund gepreßt. Sie aber hörte süß berauscht ihm zu, Es klang in ihr: Lieb' soll mit Liebe lohnen, Da ging ein Rauschen durch die Palmenkronen Und heißen Herzens scholl das erste Du! Der Handschuh sank, so ganz vergessen heut, Ihm war es doch, als ob er Besses wüßte: Wo ist der Narr, der einen Handschuh küßte, Wenn warm und willig sich ein Mund ihm beut?

Und Weihnacht ward's. Des Tages Lärm verscholl, Die Magd war fort und Dämmrung schlich im Runde, Da sprach sie stodend und mit scheuem Munde, Was wochenlang ihr schon im Herzen schwoll. Sprach wirr und zag, wie gut er sei und groß, Wie nur in ihm ihr Leben und ihr Sterben, Und barg des Hauptes purpurnes Versärben Um Segen slehend in der Mutter Schoß. Die aber schwieg. Da ward ihr totenbang, Ihr Herz schrie auf und wollte weh verzagen, Doch Gott war treu, — und mächtig und getragen Scholl ins Gemach der Weihnachtsgloden Klang.

Das war ein Läuten, groß und wunderlich, Das rief vom Turm, das rief und nahm kein Ende, Und wie bezwungen legten segnend sich Auf ihren Scheitel fromme Mutterhande. Kein Engelchor sang in der Höh zuhauf, Richt Psalmen tönten und nicht Hirtenlieder, Ihr aber ging das heil des himmels auf, Und vor dem Christlind sant sie betend nieder.

Sie borten oft, wie Glud und Glas gerbricht, Wie früh der Liebe junge Freuden enden. Doch Glud und Glas - bei ihnen brach es nicht. Sie trugen es mit ftill bescheibnen Sanben. Noch fuhr ber Märzsturm braufend burch bas Land. Da icoll die Luft und webten Sochzeitsichleier. Da bogen Myrten fich zur beil'gen Feier, Und am Altare gab fich hand in hand. Der alte Baftor fegnete fie ein, Das alte Kirchlein sab die Braut heut beten, Darin sie einst in frommen Rinderreibn. Selbst noch ein Rind, jum Tifch bes Berrn getreten. Nur ichlug bas Berg beut unterm Sochzeitskleib Noch voller faft, als bamals es geschlagen: Bas ihr beschert, fie wollt' es tapfer tragen, Mit ihm vereint, in Beit und Emigfeit.

Die nachften Tage bann - fie wußt' es taum. Daß fie vergingen, baß bie Ubren ichlugen. Daß andre Menichen Not und Sorge trugen, Die Wimper fiel, ihr war es wie im Traum. Und Sand in Sand, in Gattenglud und sftolz, Sabn fie bie Sturme braufend gebn von Norben Und fabn, wie facht, als Oftern es geworben. Am Gartenfteg ber lette Schneemann ichmolz. Dann tam ber Frühling; mit befrangtem Saar Und blauen Augen faß er an ben Wegen. Und manberfroh jog eine Rinberfchar Mit Beibenfloten feinem Glang entgegen. Rings rantten Bluten über Kraut und Dorn. Der Junimind jog ichläfrig feine Pfabe, Die Amsel sang, schon füllte fic bas Rorn Und in ben Scheunen muchs bie golone Gnabe. Bald klang die Tenne, und die Welt ward grau. Sein Reft verließ bes Sommers letter Sanger. Auf feuchten Biefen Schlief Die Rebelfrau, Die Trauben reiften, und die Nacht mard länger. Doch als bas Chriftfind wieber bann burchs quu Q

Gezogen tam, da hielt es ein im Fliegen Und ließ ein Büppchen in der Wiege liegen, Ein Weihnachtspüppchen, — lächelte — und schwand. Das war ein Kerl! Wog seine sieben Pfund, Schien für sein Alter ungemein verständig, That sein Erscheinen wie ein Großer kund Und machte gleich das ganze Haus lebendig! Und mit der Brille kam die Großmama Und schrie: "Bostausend, das ist mal ein Bengel! So wunderhübsch und ganz wie der Papa, Und Backen hat er wie Posaunenengel!" Der Vater aber bog in stillem Dank Auf seines Weibes bleiche Stirn sich nieder, Sein Mund blieb stumm, nur seine Seele klang, Doch was die sprach — wie gäb' ein Wort das wieder!

Ein fröhlich Herz voll Lebensseligkeit Trug sie auch später über Alltagssorgen, Ein jeder Tag war wie ein Hochzeitsmorgen, Und manchesmal geschah's zur Dämmerzeit, Da stand sie auf und sprach: "Wenn ich so bent'," — Derweil in Treuen sie sich an ihn schmiegte Und glückverklärt ihr holdes Köpschen wiegte — "Du warst ja doch mein bestes Christgeschenk!"

Es ist ein Anistern im Kamin erwacht, Das Kätzchen horcht, die Uhr holt aus zum Schlage, Fern fingen Kinder durch die heil'ge Nacht Und rasch verwehn die Bilber frührer Tage. Die Klingel tönt. Bist du's? — Wer sollt' es sein?

Und wie Knecht Ruprecht, pelzvermummt bis oben.

Die warme Mütze übers Ohr geschoben, Den Bart bereift, so tritt er prustend ein. Und während sie noch nach dem Karpfenschmaus Ein bischen sieht, durchgeht er rasch die Stuben Und packt vergnügt die Heimlickeiten aus Für sie, für sich — das meiste sür den Buben. Dann brennt der Baum, sie schleppt das Kind berbei

Und freut sich selbst mit reinem Kinderherzen, Und Frischen kräht mit hellem Jubelschrei Und Füßestrampeln in den Glanz der Kerzen. Sie sieht ihn an und winkt ihm lächelnd Ruh',

Beginnt dann fromm ben Festchoral zu singen; Der kleine Fris horcht auf das hohe Klingen, Der große aber brummt den Baß dazu. So seiern fröhlich sie den heil'gen Christ, In Kindereinsalt freun sie sich der Gaben Und sagen sich, wie sie so lieb sich haben Und wie die Welt voll Glück und Frieden ist.

Allmählich bann mit seinem Hampelmann Schläst Frischen ein, es wird ganz still im Raume, Und nur ein Licht tropst manchmal noch am Baume Und eine Nabel knistert dann und wann. Doch auch ein Rauschen scheint von sern und nah Sie zu umziehn wie seliges Glodenläuten. Wo kommt es her? Es kann sich's keiner deuten —

3ch aber weiß: es waren Engel ba!

### Rord Feike.

(Rach einer alten Chronit.)

Lind als fie die Fähnlein der Ritter gefehn, Es ließen die Bauern die Pflüge stehn. Mit Flegeln und Sensen rudten fie an, Im Arbeitstittel Kord Feite voran, Kord Feites Jüngster, der Blonde, daneben — Der zahlte von allen zuerst mit dem Leben.

Dem Alten schwollen die Musteln wild, Seine Sense schnitt in ein herrenschild, Seine Sense mahte die Saaten so gut, Wie wusch sie sich lechzend in Ritterblut! Und als er sie wild auf den neunten schwang, Sie klirrte noch einmal — und zersprang.

Er zögerte nicht, Roch grimmer zuckte sein Bauerngesicht. Eine junge Tanne er nahm, Die hob er in Zorn und Gram. Auf Ritterschäbel mit wuchtigen Hieben Hat er die deutsche Bauernschrift geschrieben. Die konnte man lesen! — Und spürte sie wer, Der hatte keine Bunsche mehr. Schwarz rectte von broben bie Nacht sich herab, Kord Feike wischte ben Schweiß sich ab. Um ihn der Sterbenden Beten und Fluchen, Er aber ging seinen Jüngsten suchen, Und als er ihn auf den Schoß genommen, Es ist ihm Blut ins Auge gekommen. Um liebsten hätt er mit wuchtigen hieben Gleich jest noch der Ritter ein Dupend beschrieben.

Das ist weitab auf ben Marschen geschehn, Wo die Winde träftig vom Meere wehn. Des soll noch heut ein Gebenken bleiben, Wie deutsche Bauern die Antwort schreiben. Und ob dich Kaiser und Reich verläßt, Du deutscher Bauer, — steh sest, steh sest! In Schutz und Trutz, allweg bereit, Das walte Gott, jett und in Ewigkeit!

### Die Walkure.

Mein weißes Roß, das bäumte sich wild, hell wie von Speeren erklirrte mein Schild, Und der Sturmwind peitschte mein goldnes haar Und hinter mir sang meiner Schwestern Schar — Da sah ich dich ruhn in gebrochener Kraft, Die Loden im Staube, die Stirn zerklasst, Und zitternd riß ich mein Roß herum Und ich hob dich empor und ich küßte dich stumm: Ich hab' dich geliebt in Lust und Qual, Ich sold bich tragen in Wotans Saal, In Wotans Saal sind Wassen und Wein, Erst will ich dich küssen, erst bist du mein, Erst mir im Arme nach Staub und Schlacht, Greif aus, mein Hengst — durch die Racht, durch die Racht

Und er schlug ben Sturm und bie Wolken im Lauf,

Aus ben Wälbern bellten die Wölfe herauf, Wie Marschtritt scholl es und Römergesang, Da trug ich bich selig drei Nächte lang. Drei Nächte verloren, brei Nächte bein, Drei Nächte brannten die Blipe darein. Dann streifte bein Haupt meines Hengstes Bug, Schwer ward mein Arm, der so lange dich trug, Und die Schwestern ritten aus heiligem Thor Und sie sangen und winkten: Empor, Empor!

Run wiehert mein Hengst und schnaubt und erwacht, Wenn die Wölse bellen in herbstlicher Nacht, Wenn das Käuzchen schreit und die Blige gehn, Wenn rauschend die Wälder im Sturme stehn. Dann packt uns beide verschollne Zeit, Und wir reiten wild und wir reiten weit Ueber Deutschlands Sichen, mein Roß und ich, Durch Sturm und Blige, — und rusen dich!

### Vision.

Pas ist ein Taumel! Lieb und Lust der Welt Schwimmt schwül im Goldglanz überstrahlter Kerzen,

Die Spangen glühn, bas dunkle haar rollt auf — Sag, sahst du Frauen, die noch schöner waren? Rennst du ein Lachen, das noch lieber klang? Ein Lippenpaar, das sich noch wilder sträubte Bor toller Sehnsucht nach verbotnem Auß?

Sag nein, sag nein! — Die Geige lodt und lacht, Es rast ber Tang; lustkranke Menschenleiber Berschlingen sich in gottvergesnem Rausch . . . Süß brennt ein Kuß von roten Sünderlippen — Komm her, komm her! Es geht um Glück und Golb.

Die Welt ist trant, die Welt ist sterbenslustig, Doch du bist jung! Die Rosen dusten schwül, Es schäumt der Wein; um die geschlissen Ränder Krystallner Kelche quillt es frauenweiß, Und gellend jauchzen halb entblößte Dirnen Epheu im Haar ihr wildes Evoe.

Wer stört die Lust? Was murrt so dumpf darein? Hoch schwantt das Kreuz in irren Schwärmerhänden, Die Geigen schrilln, die Büßeraugen glühn, Dumpf mahnt es fort: Lernt wieder beten, beten, Burüd zu Gott — zurüd, berauschte Welt, Dein Purpur lügt, schütt Usche dir auss Haupt, Der Tod geht um, lern wieder beten, beten! Das mahnt und mahnt . . Rausch wilder, tolle Lust.

Klingt, Glafer, klingt! Spielt lauter, Mufikanten! Bas foll die Angst im scheu gesenkten Blid? Saht ihr den Tod aus Beib und Bollust grinfen? Bie bleich sie werden! Und noch halb im Bann Goldtrunkner Dirnen stammeln müde Lippen Berzerrt es nach: Lernt wieder beten . . . beten! . . .

Doch immer lauter lockt und wirbt die Lust. Rach uns der Tod! Fort mit dem Kreuz der Christen!

Der Boben rollt, ber Cancan bröhnt und rast, Hoch geht das Fest — boch plötlich in den Taumel

Mischt jah ber Borklang ferner Stürme sich Und durch die Nacht, an überglänzte Scheiben, Reckt sich gewaltig eine Schwielenfaust, Die wächst und wächst. Und Millionen Fäuste Reden sich drohend jest der einen nach — Wild naht der Sturm und in dem Sturm ein Lied, Das übertont der Geigen schrilles Klingen, Das überschreit die fromme Büßerschar, Das Lied, das Lied — wie heißt das Lied im Sturm?

Barmherziger Gott, die deutsche Marseillaise!

Ein wilder Schrei schreckt mich aus Trug und Traum,

Ich fahr' empor, ein leises Wehn vom Garten Streicht lind und lächelnd mein erhiptes Saupt.

Da braußen, Herz, ist alles groß und gut, Auf Garbenbundeln schlummert sacht der Friede Und manchmal tönt ein Bogelruf von fern, Wo meiner Wälder dunkle Gründe dämmern.

### Sieh felbft binaus:

Die Nacht ist süß und still, So süß und still, daß tausend junge Mädchen Richt schlafen können; daß ihr Sehnsuchtstraum Sie weit emporträgt in das Land der Liebe, Bis matt und glübend sich ihr Haupt verbirgt In weißen Kissen.

Aber du, mein Herz, Du willst noch scheu in Furcht und Bangen pochen, Beil dich ein Traum mit starter Macht verwirrt?

Laß gehn — laß gehn! Noch rollt die alte Erde, Roch rauscht das Wasser die gewohnte Bahn. Was dich gequalt, was dich ein Stündlein drückte, Wo ist es hin? Verweht auf luftiger Spur. Traumhäuptig schaun die Rosen nur durchs Fenster Und große Sterne segnen dich und mich . . .

## Der Bochzeitstag.

T.

Die grün im Haar der Myrtenkranz, Wie leuchtet der Schleier in weißem Glanz!

Die junge Braut hat an morgen gedacht, Ihr Herz ist selig, ihr Auge lacht. Sie blick nach braußen und träumt dabei, Daß alles Segen und Sonne sei.

Und draußen die Flur so tabl, so weiß, In klingender Kälte tracht das Gis, Im Nordsturm lauert der Tod allein Un jedem Weg und Meilenstein, Gell treischen die Krähen, und sonst tein Laut — Doch drinnen jubelt die selige Braut.

Ihr werden vor Glück fast die Augen naß, Sie lächelt und spricht, weiß selbst nicht, was: "Der himmel ist grau, die Wolken gehn, Kein bischen Sonne läßt sich sehn, Und keine Blumen, kein Lerchenschlag, Und doch ist heute mein Hochzeitstag."

#### II.

Die Morten verdorrten in Freud und Leib, Der weiße Schleier ward gelb mit ber Zeit.

Großmütterchen zählt an die siedzig Jahr, Ihr Herz blieb jung, ihr Auge noch klar. Sie blickt nach draußen und träumt dabei, Daß alles, alles wie früher sei.

Und draußen ziehn mit Aling und Klang Fünf Musikanten den Weg entlang. In weißen Kleidern die Mädchen gehn, Frührosen seiern ihr Auferstehn, Und Busch und Baum, wohin man späht, Sind über und über mit Blüten besät.

Großmütterchen werben bie Augen naß, Sie lächelt und spricht, weiß selbst nicht, was: "Mein lieber himmel so blau, so rein, Das muß eine Gnade vom herrgott sein, Und lauter Blumen und Lerchenschlag — Genau so war mein Hochzeitstag."

### Versuchung.

Be dunkelt icon. Nur ichwach, von fernen Bligen, Manchmal ein Schein; dazwischen fliegt der Staub, Und über schmale, goldne Gitterspigen Spannt sich erschauernd füdlichefrembes Laub. Gewundne Gänge, voll von Abendschatten, Berdämmern rings und führen sacht mich fort, Bang schlägt mein herz, es rauschen die Rabatten, Und vor mir liegt ein nie betretner Ort.

Da steht ein Bild: Auf braunem Sandsteinfuße Emporgereckt ben weißen Marmorleib Jauchzt wild und lachend, zum Bacchantengruße Den Mund gespannt, ein nacktes Griechenweib. Roch liegt der Glanz lichtvoller Heimatzonen In ihrem Blick, — und im erfüllten Grund Stehn um sie her mit dunkelroten Kronen, Kaum voll erblüht, die Rosen von Burgund. —

Was starrt mein Blut? Dies Antlit muß ich tennen!

Beim heil'gen Gott, wie mich ein Grausen pact! Es grollt von fern — und wie der Blipe Brennen Mit blauem Glanz den Marmor überflackt, Da schrei ich auf: — in Blit und Wettertofen Du bift es, bu! Mit wild entblößter Bruft, Bon Gier zerqualt, berauscht vom Ruch ber Rosen Gellst du empor ben sußen Pfalm ber Lust!

Du bist es, bu! Lüg nicht, bethörte Dirne! Und boch — und boch, dein Herz war groß und voll, Ich seh' dich noch, wie um die Kinderstirne Der fromme Weihrauch fühler Kirchen quoll. Du warst tein Reis von unserm Sünderstamme, Still gingst du hin, von eignem Glanz umschmiegt, Wie eine reine, nie getrübte Flamme Durch Nacht und Wind sich über Sümpsen wiegt.

Die Flamme schied! Zerschellt, in Schlamm gesunken Das Diadem, das leuchtend dich umgab — Run ist dir wohl, nun rase toll und trunken Und zud im Tanz und schwing den Thyrsosskab! Doch mich laß gehn! Ich will von Blumen träumen, Die nie geblüht; von einem Sternenzug, Der weltenweit zu überglänzten Räumen Die goldnen Spuren seines Psades trug. Denn was uns eigen: ob errungne Sterne, Ob Frühlingsblumen, — es verstaubt, verweht, Nur das bleibt rein, was unerfüllt und serne In stiller Racht durch unser Träume geht.

Um Erbenschönheit schwimmt ein Jrrlichtglanzen. Fort, trunknes Weib! Auch beine Lust entfliebt, Wenn einst nach Festen und zerriffnen Kranzen Dein Blid verglast in ewiges Dunkel sieht! —

Bang stöhnt es auf. Wie sich die Wipfel biegen! Der Regen rinnt, das tropst im Laub so sacht. — Ich habe Furcht, denn ach, die Rosen wiegen Sich süß und sündig durch die Sommernacht . . .

## Der Gottsucher.

Dieh, meine Hande hebe ich auf zu dir Und meine Stimme ruft aus verdunkelten Gründen, Ein einzig Zeichen, Allmächtiger, schenke mir Und will dich preisen und wandelnd auf Erden verkunden.

Ich hab' bich gesucht — tein Stündlein gönnt' ich mir Raft!

Wie hab' ich gerungen um beinen geheiligten Segen! In Salen der Großen war ich ein fremder Gast, Ich hab' als Gast in Hütten der Armut gelegen.

In freien Winden stand ich auf Bergeshöhn, Ich bin durch Thäler, schwer von Weizen, gezogen, Ich hörte die Meere rollen und Gloden gehn — Mein Hossen und Harren, du hast es noch immer betrogen!

Ach, meine Augen find trübe von Staub und Streit, Mein Fuß ist schwach, ich irr' im Guten und Bösen, Ich schreie nach dir, wie das Kind nach der Mutter schreit —

Allmächtiger, neige bich nieber, mich zu erlösen!

## Vor einem Spiegel.

An einem Spiegel glitt mein Bild vorbei Und hastig hielt ich im Borüberwandern Mit starrem Fuß und knapp ersticktem Schrei: Wie, das bin ich? Und so sehn mich die andern? Bin ich so blaß? Ring' ich nach Stern und Ziel? Rick' ich dir zu? Ist's nur ein Widerspiel? Bist du mir gleich? Bist du nur Schein und Hauch? Ich starr' dich an — lüg' nicht, es packt dich auch! Es ist ein Graun, das uns den Atem hemmt: Wir kennen uns und sind uns doch so fremb, Wir sahn uns kaum im Drang bewegter Tage, Nun wird uns angst — wir sliehn mit scheuem Gruß, Und jäh durchschauert uns die bange Frage: Wer von uns lebt? Bin ich's?

#### Glück?

Den jungen Roggen bog ein früher Wind, Da ging ich wandern, noch ein halbes Kind. Die Welt war schön; der Morgensonnenschein Berklärte leuchtend jeden Meilenstein, Und selten nur sah ich den Weg zurück, Hell scholl mein Lied, denn vor mir lag das Glück.

Die Sense klang schon in des Schnitters Hand, Die Sonne stach, als ich am Gipfel stand. Rur wenige klommen höher noch als ich, Und dennoch senkte scheu mein Auge sich, Oft sah ich vorwärts, öster noch zurück, Und seuszte leise: Sag, wo bleibst du, Glück?

Nun ist es Herbst und Frieden in der Welt, Mariengarn spinnt überm Stoppelseld. Die Sonne geht. Bald wird der Abend nahn, Schon birgt im Schilf das Haupt ein müder Schwan. Nun leg' auch ich zum Schlafen mich zurück, Uch wie das wohlthut! — Da: das Glück... das Slück.

### Ermunterung.

Frei von Falsch und Fehle, Die dir lockend nahn, Suche, liebe Seele, Singend deine Bahn.

Bald nach furzer Mühe Und erfülltem Lauf Nimmt uns Morgenfrühe Frischer Firnen auf.

Ueber morsche Särge Biehn einst ich und du Still bem ew'gen Berge Der Berheißung zu.

## Was will ich mehr?

Ad lag am herzen schöner Frauen, Die meine Jugend mir gewann. Wie staunt' ich in entzucktem Schauen Die Welt und ihre Wunder an.

Manch gutes Lieb hab' ich gesungen, Das gab ben Takt zu festem Schritt, Und wenn ich ked mein Glas geschwungen, Manch wadrer Freund schwang seines mit.

Und hier in Trot und bort in Treue, Mit aller Welt ließ ich mich ein, Rur einer bleichen Frau, der Reue, Schloß ich die Thür und sagte nein!

Dent' ich bes Süßen nun und Herben Und wäg' ich's lächelnd hin und her, Mir ist, als könnt' ich fröhlich sterben Und dankbar sein — was will ich mehr?

## Gin Menschenleben.

Boch im Scheitel günstige Gestirne, Früh den Kranz schon um die junge Stirne, Fröhlich sein die kurze Zeit auf Erden, Ein Geliebter seines Bolkes werden, Ueber Schutt und Staub auf starker Schwinge, Schwache schüßen mit bereiter Klinge, Heimatsgloden im versehnten Herzen, Und bereinst, in frühen Todesschmerzen, Kurz der Kampf und lächelnd das Entschweben — Sieh, mein Herz, das wär' ein Menschenleben!

## 3ch!

d war der Schöpfer. Mein ist diese Welt, Ich schuf den Himmel und ich schuf die Erde, Ich weis' den Wolken ihre Bahnen an, Laß Rosen stehn und Mädchen blühn im Lande, Und was da lebt, es lebt und webt durch mich.

Einft, als ich tlein mar, mar die Welt auch tlein. Flüchtig verdämmernd bing ein knappes Studden Sich felbst ein Ratfel im verwirrten Raum. Berlaufne Linien, unverftandne Stimmen Durchbebten es. Dann, als ich wuchs und wuchs. Buchs auch die Erbe. Immer mehr entstand: In festen Strichen boben sich die Baume, In weißen Segeln fang ber Sturm fein Lieb. Und blau burchbligt erschraf ber buftre himmel Im erften Wetter. Jeber neue Taa Trug neue Wunder, und ich stand und schuf, Souf Licht und Ordnung, gab ben Bogeln Namen Und ließ fie fingen. Bunderbare Schlöffer Baut' ich mir auf in golonen Abendwolten, Rief weiße Nixen, aute Beifter mach Und Blumenelfen, bis die gange Welt

Bollenbet war. Da ruht' ich nun und blickte Rach allen Seiten. Plöplich fiel's mich an Wie Traurigkeit. In meiner großen Schöpfung War ich so einsam! Und ich suchte rings Rach meinem Meisterstück und Sbenbild Und fand den Menschen: Könige und Bettler Und blonde Mädchen. Selig aber schritt Mit ihrem Füllhorn über Blust und Blüten Die junge Liebe. —

Doch einst kommt ein Tag,

— Es wird ein Tag sein, wenn die Störche traurig Gen Süden ziehn —, da schwindet auf einmal Die ganze Pracht. Es wird von dieser Zeit Kein Mund mehr küssen und kein Baum mehr blühn, Rings Nacht und Tod! — An diesem großen Tage Muß ich dann schlasen gehn, und ihr müßt mit, Denn alles schauert, sinkt und bleicht auf Erden, Wenn diese Augen sich einst schließen werden — Ich war der Schöpfer!

### Mein Leben.

Sei roten Rosen versäumt' ich mich lange Beit, Ich hörte die Madchen lachen, sie lachten so füß und weit.

O du meine erfte Jugend! Was ließ ich ben blühenden Strauch!

Nun hab' ich bie Rofen vergeffen, bas Lachen vergaß ich auch.

Mich riefen Stimmen ber Turme weit fort von irbischer Bracht,

Und ging ich schwärmend in Thalern, ich bin auf Bergen erwacht.

Ich seh' mit Palmen in Händen ben Engel bes Tobes nahn,

3d fing' von beiligen Gloden und mas fie mir tund gethan.

Tief rauschen Strome bes Friedens — wie bin ich ftill und allein!

Die Augen fallen mir leise, balb werd' ich noch ftiller sein.

Die Rosen verblühten fo lange, schon läuten bie Gloden aus,

Bald über Rosen und Gloden grüß' ich mein Baterhaus!

### Ostern.

Dis in das Grab, das fern im Grund verkam, Drangen die Gloden. Ofterläuten war's, Das feierlich in rein gestimmten Chören Die Herzen füllte und die Welt durchzog, Und wo ein Beter lag, ward er erquickt Und that ein Festkleid an und wandelte.

In Sarg und Traum vernahm die tote Liebe Den Auferstehungstlang . . .

Da ward fie wach! Aus welten Rosen und verblaßten Bändern Hob sie sich auf, der dunkle Dedel barst, Und schmerzdurchzittert sah sie in den Tag Mit schlummerschweren, lichtentwöhnten Augen.

Cs war ein Jubel in den Türmen droben Und heiliges Brausen . . .

Ueber junge Gräfer, Die taum sich bogen, schritt sie still bahin, Sacht fiel ihr Totentranz, sie hob ihn nicht, Es tam ein Lächeln und ein Ofterbrang Auch über sie.

Befränzt war das Gemach, In das fie schwebte. In umblühten Spiegeln Brach sich das Licht, und durch gefüllte Römer Drang goldner Schein.

Bor einem Römer saß Der, bessen eigen sie gewesen war Und der nach manchem laut durchlärmten Tag Heut von ihr träumte.

Wirr und ängstlich sah Er in ihr Angesicht. — Sie aber blieb Wie eine Magd an seiner Schwelle stehn Und tiese Demut kreuzte ihre Arme.

Es war sehr still. Das schwere Schweigen schien Wie eine lange, bange Lebenszeit. Dann hob er wild ben Römer auf und trank Und sagte wild: Geh heim!

Roch immer lag Auf ihm ihr Auge. Und sie wandte sich Und suchte tastend nach der reichen Thür Und sah ihn an . . . und beugte sich . . . und ging.

Tief fenkten sich in ihrem Schritt die Gräser, Sie aber suchte ihren Totenkranz Und nahm ihn auf. Mit kurzem, wehem Schlag Schloß sich ber Sarg.

Jubelnd und allerfüllend Scholl immer noch vom Turm bas Ofterläuten, Das drang auch jest in ihre Schlummerstätte. —

Doch es blieb ftill barin.

## Gesang der Berklärten.

Sloden ber Heimat trugen uns auf, Die wir geirrt über staubige Pfabe, Schauernd und läuternd ziehn uns hinauf Emig unfagbar Ströme ber Gnabe.

Irbische Leuchten loden uns nicht, Was uns auf Erben burchbrang und berührte, Hallenbe Chore gehn wir im Licht, Ueber Berblühenbes selig Geführte.

Fern den Umschatteten drunten im Thal, Deren sich jeder in Hoffnung getröste, Schweben wir singend ob Sünden und Qual, In Unvergänglichkeit selig Erlöste . . .

# Lucie.

Du icutteft nicht mit heißem Augenstrable Als höchstes Glud, das Sterblichen erlaubt, Den Rosenregen auf mein trunftres Haupt, Du reichst mir fill die duntle Schierlingsschale. Emil Schönaich-Carolath.

|  |  | • |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | 1 |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | + |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | • |
|  |  | • |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | ł |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | ( |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | 1 |
|  |  |   | 1 |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | 1 |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |



## Nach dem ersten Ruß.

Bab' ich's nun endlich, nun endlich gewagt! Trug's doch schon Wochen umber! Was ich gesprochen und wie ich's gesagt, Weiß ich ja selber nicht mehr. Lause nur närrisch die Straßen entlang — Wenn deine Mutter das wüßt'! Summe und brumme den dümmsten Gesang: Hast mich geküßt, mich geküßt! . . .

Kam' nun ein vornehmer Königssohn, hei wie lacht' ich ben auß!
Sagt' ihm: "Behalte dir Scepter und Thron, Bester, ich mach' mir nichts brauß!"
Huschte, mein Blondkopf, zu dir im Ru, Bist mir von herzen ja gut,
Du mit dem köstlichen Lachen du,
Du mit den Schleifen am hut.

## Auf der Treppe.

L'nd hatten wir beide die Zeit verpaßt, Daß dunkel die Treppen lagen, Ich hab' beinen zitternden Leib umfaßt Und hab' dich emporgetragen. Kein Sterbenswörtchen von Liebe und Glück, Kein stammelndes Wörtchen von Treue, Bog dir nur leise das Haupt zurück Und küßte dich immer aufs neue.

So hab' ich bich nun und halte dich nun Ganz fest bis ans Ende der Tage, Laß brohen den Schmerz! — was kann er mir thun?

Ich lach' und hali' ihm die Wage! Mein Blut, das schäumt wie der Wildbach im März, Schäumt über alle Schranken, O du mein junges, glücksliges Herz, — Mein Gott, wie soll ich dir danken!

### Liebesfülle.

Mun sei getrost, nun muß bie Trübsal enden, Ein Beilden noch - wir ftebn in lauter Glud: Beideucht von meinen Sanben. Fliebt alles Duntle weit gurud. An meine Bruft follft bu bein Ropfchen legen. Mein junges Berg foll beine Statte fein, Das ift fo reich und ift fo voll von Segen. Du bist ja mein . . . Der Larm ber Welt verbrandet ftetig linder, Beitab, weitab - er ftort uns nicht, Wir febn geblendet wie zwei felige Rinder In lauter Licht. Gin em'ger Sommer unfer ganges Leben, Und bringt ber Juni Rofen uns gurud, Dann ift es Beit, bann foll es Sochzeit geben, Mein Lieb, mein Glud. -

#### Ernte.

Run füllen fich meine Tage, Run find meine Saaten gereift, Run hat mich mit tonendem Schlage Die Schwinge der Freude gestreift. In Erntesegen verloren, Der golden sich neben mir dehnt, Ach über den Träumer und Thoren, Der einst sich zu sterben gesehnt!

Und was aus entfalteter hülle Der Lenz mir an Blüten beschert, Das hat nun zu Frückten und Fülle Der Wandel der Tage gefehrt. Ich blid' in die sonnigen Fluren Wie in bein herz hinein, Dein herz und die Fülle der Fluren, Das soll meine Ernte sein!

### Meine Seele.

Knd wenn bein Blid verlangend, Wie scheu bein Mund auch zagt, Einst meine Seele bangend Um ihre Tiefen fragt —

Dir gang bann hingegeben, Entschleiert fie fich bir: Bon meinem wilben Leben Drang auch kein Laut zu ihr.

Bon Staub wohl und Gewittern Mocht's oft barüber wehn, Doch kann in keuschem Zittern Sie rein noch vor dir stehn.

## Michaelskirchplaß.

Abendschwärmer zogen um die Linden, Bon den Kähnen sangen Schifferknechte, hob sich manchmal in bewegten Winden Deines haares eine lose Flechte. D wie selig dir die Wangen glühten, Wenn mein Arm den deinen zärtlich drückte Und ich lächelnd von versagten Blüten Im Vorbeigehn dir die schönste pflückte! War die Welt so still und heilig, Lucie, Und die Burschen überm Wasser sangen, Bon Sankt Michael die Gloden klangen, Und wir lächelten und schwiegen, Lucie.

#### Allein.

🏂 hab' mit andern stundenlang gelacht, Bunt war das Fest — bein hab' ich kaum gedacht.

Dann ward es leer. Ich sah mich balb allein, Ging halb im Traum durch stille Straßenzüge, Und wußte nur: es war doch alles Lüge, Die Lust der Stunden eitel Schall und Schein.

Und nur zulest hat es mich still beseelt: Wie bunt das Kest — du hast mir doch gesehlt.

## Much!

all meiner Nächte bittere Qual, Mein verratenes Herz, mein gebrochenes Glück, Das soll dir noch reißen beim Totenmahl Den heiligen Kelch vom Munde zurück! Das soll wie Fluch und gellender Schrei Durch Mart und Bein dir im Sterben noch gehn, Das soll, wie leuchtend dein Glaube sei, Noch zwischen dir und dem Herrgott stehn!

Das wird dich betrügen um Christi Geduld, Wenn Posaunen tönen beim jüngsten Gericht, Das wirst sich wild in die Wage der Schuld, Und die Wage finkt, und die Wage bricht! D mein Haß wird jubeln um deine Not, Wenn dein Auge sich rötet, die Seele schreit — Und dann dir nach in Verdammnis und Tod Und dich hassen und kussen in Ewigkeit!

## Ruhelos.

Knb wer sein herz an Totes hing, Der hat kein' Statt auf Erben, Und wem sein Lieb verloren ging, Was kann dem dann noch werden?

So geh' auch ich ohn' Wunsch und Mühn, Was ich des Wegs noch habe, Ich weiß nicht mal, ob Blumen blühn Auf meiner Eltern Grabe.

Nur manchmal wird mir's sonderlich, So frei von haß und Lieben, Ich faff' mein haar und wundre mich, Wie das noch braun geblieben.

Dann tommt mein Lachen mir zu Sinn, Scholl einst burch Haus und Heden. Und heut? Ich bitt' euch, hört nicht hin, Es möcht euch nur erschrecken. Es klingt nicht frisch, es klingt nicht hell, Ich bor' ein' Ton brin beben: Geh bein' lieb' Eltern nach, Gesell, Und leg' bich ftill baneben!

### In Unraft.

**B**as that ich nicht, seit unser Weg sich schied! Jch griff in Gier zum alten Sorgenbrecher, Die Hand am Glas, mit manchem frechen Lied Stahl ich mich ein ins Herz berauschter Zecher.

Es half mir nichts. Da ging ich ohne Gruß Und hob den Stab und kam zum Rordseestrande, Unstete Spuren ließ mein müder Fuß, Die Flut brach ein — sie löschten aus im Sande.

Bindstille Garten mit erschlafftem Grun Betrat ich bann; gezackte Relche trugen Blutroter Nelken unbewegtes Bluhn — Mein Herz blieb leer und meine Bulse schlugen.

Nun rauscht der Hochwald hier in meinen Traum, Moosslechten friechen über schlanke Stämme, Darüber sort, um kühle Bergeskämme, Schleift eine Wolke ihren dunklen Saum.

Ich aber steh' und frag': was soll ich hier? Ob heller Strand; ob finstre Bergeslehnen, — O ewig bleibt mir dieses wilde Sehnen Nach meinem Frühling und nach dir, nach dir!

## Tiefer Schmerz.

Und als in Wirrnis du und Fehle Dich still von meiner Brust gewandt, Und zitternd deine junge Seele Sich gab in jenes Fremden Hand —

Ich trug ben Steden aus ben Thoren Und hab' mein Leid in mir verwahrt, Ich sah, du warst mir doch verloren Für diese kurze Wandersahrt.

Nun schwand gemach, was dich verwirrte, Die alte Lieb' ward wach in dir, Und die sich viel zu weit verirrte, Will sehnsucksbang zurück zu mir.

Ach die so scheu du mich umworben, Bas thatst du mir auch dieses Leid? Run bist du doppelt mir gestorben Und jest für Zeit und Ewigkeit.

## Sehnsucht.

Mitten in Kränzen und Spielen Geht es mir oft durch den Sinn, Daß ich von allen den vielen Immer der traurigste bin.

Nächtlich ben ewigen Fernen Klag' ich die Stürme ber Belt, Stürme vergehn und in Sternen Leuchtet das himmlische Zelt.

Ach die ihr tanzend und tönend Hellt die unsterbliche Zier, Scheuchet auch mild und versöhnend Schmerzen und Schatten in mir.